# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabends, ben 7. Januar 1826.

### Angikommene Fremde bom 4. Januar 1826.

Herr Baron v. Knobelsborff aus Strigan, Hr. Gutsbesiger v. Milenski aus Wargowo, l. in Aro. 1 St. Martin; Hr. Geheimer Finanz-Rath Gandmann und Hr. Regierungs-Calculator Liebig aus Königsberg, l. in Aro. 384 Gerbersftraße; Hr. Gutsbesiger v. Drwenski aus Brodowo, Hr. Pachter v. Kurowski aus Chwalkowo, l. in Aro. 391 Gerbersfraße.

### Cbictal = Citation.

Industrial to the Line

Die Haupt-Ausfertigung des zwischen dem General Joseph von Niemojewski in nd dem Rochus von Drwęski, unterm 12ten Juni 1805 geschlossenen und an demselben Tage recognoscirten Pacht= und respective Pfandkontrakts über die Güter Opalenica und Silinko und des Nach= trags dazu vom 24. Juni 1805 und recognoscirt am 29. Juni 1805, ist dem von Drwęski abhänden gekommen, und bisher nicht ausgemittelt worden, es werden daher diese Dokumente auf seis

Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między Jeneralem Józefem Niemojewskim a Rochem Drwęskim o dobra Opalenica i Silinko w dniu 12. Czerwca 1805 zawartego i tegoż dnia rekognoskowanego, i dodatku do niego z dnia 24. Czerwca 1805 pod dniem 29. Czerwca 1805 rekognoskowanego zaginęla Ur. Drwęskiemu i dotychczas wysledzioną bydź nie może.

Na wniosek przeto Ur. Drwęskiego dokumenta ninieyszem proklamuią się, i wszyscy posiedziciele tychże, i wszyscy którzy pretensye znich nen Antrag hiermit aufgeboten, und alle Inhaber dieses Kontrakts und die Forberungen darinnen zu haben vermeisnen, ihre Erben und Cesssonarien vorzgeladen, sich in dem auf den 14 ten Februar 1826 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsstath Kaulsuß persönlich oder durch gestellich zulässige Vevollmächtigte zu melzden, und ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls diese Dokumente amortisitet werden sollen.

Vofen den 17. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag bes Eurators, soll bas zur Joseph v. Miastowskischen Concurs = Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Athle. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschäfte Aittergut Wegierstie, meistebieten verkauft werden.

Die Bietunge = Termine fiehen auf

ben 18. October c.,

ben 18. Januar 1826.,

von welchen ber letzte peremtorisch ift, vor dem Land = Gerichts = Referendarius Kantaf in unserem Instructions = Zimmer an. Kanf = und Desitzfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, entweder in Person oder durch gesetzlich zustäffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtisgen, daß der Zuschlag an den Vestbiestenden erfolgen wird, in sofern nicht ges

mieć mniemaią, ich Sukcessorowie i Cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 14. Lutego 1826 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu nasiego Kaulfuss w naszey izhie instrulcyiney albo osobiście, albo przez prawnych Pełnomowników stawili, i pretensye swe udowodnili, gdy w rzie przeciwnym dokumenta rzeczona amortyzowane zostaną.

Poznań d. 17. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim polożone w roku zeszłym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826.

dzień 17. Kwietnia 1826. z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przefestiche Umftanbe eine Ausnahme ge=

Die Taxe kann in ber Registratur ein= gesehen werben.

Posen den 23. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

szkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag einiger Realgläubiger ist am heutigen Tage über die, die Summe von 2505 Athle. betragende Kaufgelder bes zu Nogasen unter Nro. 206 belegenen, dem Rupferschmidt Leopold Wolter zugehörig gewesenen Grundsfücks, der Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Bur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Grundftuck, jest beffen Raufgelber, haben wir einen Termin auf ben 28. Januar 1826. Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichts : Rath Culemann in unferem Gerichte = Schloffe anberaumt, wozu wir bie unbefannten Real = Glaubiger hiermit vorlaben, fich entweder perfonlich oder burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig-Commiffarien Guberian, Soper und Bon borgeschlagen werden, einzu= finden, ihre Unfpruche geborig anzuge= ben und nachzuweisen, die etwanigen Vorzugerechte auszuführen, Die Beweis= mittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Schriften mit gur Stelle zu bringen, widrigenfalls bie Ausbleibenden obnfehlbar zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unspruchen an die jetige Maffe werden pracludirt, und

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli realnych został dziś względem pieniędzy kupna nieruchomości w Rogoźnie pod Nr. 206 sytuowaney kotlarza Leopolda Woltera byley własney summę 2505 talarów wynoszących likwidacyjny proces rozpoczętym.

Do podania pretensyi Wierzycieli do tey nieruchomości a teraz teyże kupna pieniędzy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10tey przed Sędzią Ziemiańskim Cułemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomeh wierzycieli, realnych ninieyszem zapozywamy aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mięć mogące prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w reku maiące pisma z soba zabrali, w przeciwnym zaś razie niestawający niezawodnie spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do teihnen damit sowohl gegen ben Raufer bes Grundftucks als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers ben foll.

Pofen ben 29. Ceptember 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. raznieyszey massy prekludowanemi i im z takowemi tak do okupiciela nieruchomości, iako też do wierzycieli pieniędzy których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milezenie nakazane zostanie.

Poznań d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes zu Opalenica Bufer Rreifes am 4. December 1813 verftorbenen Probstes Unton Sochhaus ift heute ber erbschaftliche Liquidations= Prozeß eröffnet worden.

Wir haben gur Unmelbung und geho: rigen Nachweisung ber Unsprüche aller Glaubiger einen Termin auf ben 3 1 ften Januar f. Bormitt. um 9 Uhr bor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Raulfuß in unferm Inftruftione-Bimmer angefett, und laden bagu alle unbefannten Glaubi= ger mit der Warning vor: bag biejeni= gen, die in diefem Termine weber perfon= lich noch burch einen gulaffigen Bevollmachtigten erscheinen, mit ihren Forberungen an die Maffe prafludirt und nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Daffe übrig bleiben burfte.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung ober andere legale Chehaften an der perfonlichen Erscheinung gehindert werden, und benen es an dem biefigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werZapozew Edyktalny.

Nad pozostalością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarlego dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowo. dnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 31. Styczniar. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieil pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż ci którzy się ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zbytecznéy odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć niemogą, i znaiomości w miescu tuteyszém niemaią proponuiemy Komben die Justiz = Commissarien Guberian und Brachsogel als Mandatarien benannt, die mie Information und Voll= macht versehen werden konnen.

Pofen den 22. Ceptember 1825. Ronigl. Preußisches Lanbgericht.

missarzy Sprawiedliwości Guderyan i Brachvogel na Mandataryuszów, których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Urreft.

Ueber den Nachlaß des im Jahre 1802 zu Pofen verstorbenen Stadtgerichts = Mendanten Gottlieb Heino, ist auf den Antrag des Nachlaß = Curaforis am heutigen Tage der Concurs erdfinet worden.

Es werben baher alle biejenigen, die Geld, Pratiofen, Documente, Sachen, Effecten oder Briefschaften des Gemeinsschuldners hinter sich haben, aufgeforzbert, nicht das geringste davon an dessen Erben zu verabfolgen, vielmehr uns sofort getreulich Anzeige zu machen, und diese Gelder und Effecten, oder Briefschaften mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, an unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen oder zurückbehalten, haben überdem noch zu gewärztigen, daß sie ihres baran habenden Pfand = oder andern Rechts für verlustig erklart werden.

Pofen den 21. November 1825. Rbnigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad pozostałością Rendanta Mieyskiego Bogusława Heino w Roku 1802 zmarłego na wniosek Kuratora pozostałości w dniu dzisieyszym konkurs otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta, effekta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, ahy z tych nie Sukcessorom iego nie wydawali, owszem natychmiast rzetelne nam doniesienie uczynili, i pieniądze te i effekta czyli skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego do Depozytu naszego oddali, gdyż w przeciwnym razie zapłata lub wydanie takowych za nie nastąpione poczytane, i na dobro massy powtórnie-ściągnione zostaną. Ci którzy pieniądze takowe lub effekta zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się ieszcze mogą, iż służące im do nich prawo zastawu i każde inne utracą.

Poznań d. 21. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Chiftal = Borlabung.

Ueber bas Bermögen bes hierselbst verstorbenen Kaufmann Undreas Wisniewsti, ist auf den Untrag der Benescial=Erben der erbschaftliche Liquidatios=Prozes eröffnet worden.

Es werden baber alle diejenigen, wel= che an bicfen Rachlaß Ansprüche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf den 30. Januar f. um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Kaulfuß in unferem Inftructione = 3immer anftebenben Liquidations = Termin, entweder in Verfon ober burch gesetlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= derungen anzumelden, und gehörig nach= juweisen, widrigenfalls aber zu gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und an basjenige werden verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten wersten und benen es hier an Befannschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien Mittelstädt, Maciejowski und Jakoby in Vorschlag gebracht, die sie als Manstatrien mit Vollmacht und Information versehen können.

Pofen ben 28. September 1825. Königl. Preußisch es Landgericht.

### Edictal = Citation.

In dem Hypotheken = Buche bes der Anna Rosalia geschiedenen Baronesse von Rottenhoff gebornen Meyerska zugehöris Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego tu kupca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich którzy do spadku tego pretensye miec mniemaia, aby się na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby Kommissarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy, których dostateczną informacyją i plenipotencyją opatrzyć mogą.

Poznań d. 28. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dóbr Trzaski Ur, Anny Rozalii z Meyerskich rozwiedzioney Rottenhoff Baronogen, im Jnowroclawer Areise belegenen Gutes Trzakfi, sind auf den Grund des zwischen dem Stanislaus v. Clawoszewski und den v. Trzeinskischen Cheleuten im Jahre 1782 geschlossenen Kaufconstracts nachstehende Posten, und zwar:

(a) sub Rubr. III. Nro. 2 für bie Catharina von Slawoszewesta 455 Mthlr. 5 ggr. 22 pf. nebst 5 pro

Cent Binfen;

b) sub Rubr. III. Nro. 4 für die Geschwister Abam, Ignatz, Franz und Apolonia v. Bromiresa 333 Athle. 8 ggr. nebst 5 proCent Zinsen, und

c) sub Rubr. III. Nro. 7 für die Antonina und Marianna Geschwister von Mieczkoweti 68 Atlr. 21 ggr. 4 pf. nebst 5 proCent Zinsen;

ex Decreto vom 19. September 1783

eingetragen worden.

Die vorgenannte Eigenthumerin dies fes Guts Unna Rosalia geschiedene Baronesse von Rottenhoff geborne v. Mepersta, hat die Loschung dieser Posten bei und nachgesucht, da solche angeblich bezahlt, die Quittungen darüber aber ver-

leren gegangen find.

Wir fordern baher die dem gegenwartigen Wohnorte nach unbekannten Glaubiger Catharina von Clawofzewska, die Geschwister Adam, Ignah, Franz und Apolonia von Bromireka, und die Antonina und Marianna Geschwistern von Mieczkowska, so wie deren etwanige Erben, Cessionarien oder die sonst in thre Rechte getreten sind, hierdurch auf, wey dziedzicznych a w Powiecie Inowrocławskim położonych, na fundamencie kontraktu kupna między Stanisławem Sławoszewskim a małżonkami Trzcińskiemi w roku 1782 zawartego następne summy z mocy dekretu z dnia 19. Września 1783 intabulowane zostały, iako to:

 a) pod Rubr, III. Nr. 2 dla Katarzyny Sławoszewskiey Talarów
 455 śgr. 5 fen. 2<sup>2</sup>/<sub>5</sub> wraz z pro-

wizyą po 5 od sta;

b) pod Rubr. III. Nr. 4. dla Adama Ignacego, Franciszka i Appolonii rodzeństwa Bromirskich Tal. 333 dgr. 8 wraz z prowizyą po 5 od sta.

c) pod Rubr. III. Nr. 7. dla Anteniny i Maryanny rodzeństwa Mieczkowskich 58 tal. 21 dgr. 4 fen. w raz z prowizyami po 3

od sta.

A gdy dziedziczka wspomnionych dóbr Anna Rozalia z Majerskich rozwiedziona Rottenhoff Baronowa, extabulacyi summ tychże domaga się twierdząc, że są wypłacone, lecz kwity na takowe zagubione, przeto wzywamy z pobytu teraznieyszego niewiadomych wierzycieli Katarzynę Sławoszewską, Adama Ignacego, Franciszka i Apolonią rodzeństwa Bromirskich i Antoninę i Maryannę rodzeństwo Mieczkowskich iako też ich Sukcessorów i Cessyonaryuszów lub tych, którzyby w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień

in bem auf ben 10. Februar 1826. vor bem herrn Landgerichterath Dan= nenberg anberaumten Termin gu erichei= nen, und ihre Unfpruche an Die vorbezeichneten Gummen nachzuweisen, wibri= genfalls fie mit benfelben praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und biefe Poften im Supothefens Buche von Traasti gelofcht werden follen.

Bromberg den 12. Geptbr. 1825.

Ronigl. Preug, Landgericht.

10. Lutego 1826 przed Wnym Dannenberg wyznaczonym stawili się i swe pretensye do summ powyżey określonych udowodnili, inaczey bowiem zostaną z takowemi prekludowani, i im w tey mierze wieczne he. dzie nakazane milczenie, a w skutek tego extabulacya summ rzeczonych w księdze hypoteczney dobr Trzask nastapi.

Bydgoszcz d. 12. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Publican bum.

Es wird hiermit gur offentlichen Rennts niß gebracht, baß zwischen bem vorma= ligen Landgerichte-Secretariate-Gehulfen Friedrich Wilhelm Rogmann und beffen Chefrau Theophila geschiebene v. Giera-Towsta geborne v. Dydinsta, nach ihrer am 25. April b. 3. erfolgten Berbei= rathung in Gemagheit bes S. 392. Tit. 1. Th. 2., bes Allgemeinen Landrechts Die Abfonderung bes Bermogens gefche= ben, und mittelft gerichtlichen Berfras ges bom 20. Juli d. 3. Die Bemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausge= fcoloffen worden ift.

Rrotoschin ben 5. December 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ass of the company of the control of Contract and the first of the same - ridentaments that I was a series darkh en showed will

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż między Frydery. kiem Wilhelmem Rossmann bylym Expedyentem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, a małżonką tegoż Teofili z Dydyńskich rozwiedzoney Sierakowskiey po zaślubieniu ich w dniu 25. Kwietnia r. b. na mocy f. 392. Tyt. I. Cz. II. Pow. Pr. Kr. odoso. bnienie maiątku nastąpiło a podług sadowego układu z dnia 20. Lipcar. b. wspólność maiatku i dorobku wyłą. czoną została.

Krotoszyn dnia 5. Grudnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Erste Beilage zu Nto. 2. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftation 8 - Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene abliche Gut Glogowice, welches nach der Landschaftzlichen Taxe auf 16,522 Athlr. 4 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbictenden verfauft werden.

Es find hierzu drei Bietungs-Termine,

nemlich auf

ben 11. Detober c., ben 12. Januar 1826., den 13. April 1826.,

von denen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwarz Morgens um 9 Uhr

hierfelbst angesetzt.

Besitzsähigen Käutern werden solche mit der Ngchricht bekonnt gemacht, daß bas Gut in dem letzten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sosern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Taxe kann in unserer Regisfratur eingesehen werden, wobei est jedem Interessenten frei steht, seine etwanige Einwendungen dagegen vor dem ersten Termine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach undekannten Realgläubiger als: ber Facundi v. Gliszzynski, der Joseph von Lempicki, der Jacob v. Ulievski, die Albrecht von Turskischen Erben und die Elisabeth v. Marenneschen Erben, hiersburch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym koncem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tuteyszego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom ztém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoroprawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest kaźdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukces

in dem anstehenden Lieitations-Termine wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Unsbleibens dem Meist, dietenden, wenn nicht rechtliche hinder-nisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forderungen, ohne Production der darüber sprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Koniglich Preug. Landgericht.

Gubhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, soll das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise belegene adeliche Gut Dombrowke, welches nach der Landschaftzlichen Taxe auf 15,556 Athlir. 19 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs=Termine nemlich auf

den 10. October c., den 11. Januar 1826., den 12. April 1826.,

von benen der letztere peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Affesfor Schwurz Morgens um 9 Uhr hier-

felbft angefett.

Besitzsähigen Raufern werben solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindern. sorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyż
wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że
w razie niestawienia się naywyżey
daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie
udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich
długu bez produkcyi w tey mierze
dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Dombrowka pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, która według taxy Landszaftowey na 15,556 tal. 19 śbrg. 2 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych wierzycieli, drogą licytacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 10. Października 1.b., na dzień 11. Stycznia 1826, na dzień 12. Kwietnia 1826,

z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Schwürz Assessorem wsali Sądu tuteyszego. Termina powyżey wyznaczone podaią się zdatnym do posiadania nabywcom, z tem zawiadomieniem, że wspomniona wieś w ostatnim terminie naywyżey daiące mu przyrzeczoną będzie, ieżeli temu prawne powody przeskadzać nie będą.

Die Tare kann' in unserer Registratur eingesehen werden, wobei est jedem Interessenten frei stehet, seine etwanis gen Einwendungen dagegen vor dem Termin einzureichen.

Zugleich werden bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, ale ber Facundi von Glifzegynski, ber Joseph von Lempicki, der Jacob Menski, Die Albrecht von Tursfischen Erben, Die Elifabeth Marenneschen Erben, Die Mar= tin Pannetiche Erben, hierburch offent= lich vorgelaben, ihre Rechte in ben an= ftehenden Licitations : Terminen mabraus nehmen, unter ber Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens bem Deiftble= tenden, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen stehen, ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgeldes die Loschung ihrer Forderungen, ohne Production ber barüber fprechenben Documente erfolgen wirb.

Gnesen ben 15. Dai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### Chictat = Citation.

Ueber die Kaufgelber bes im Mogilner Kreise helegenen Guts Wolaczewulewska, ist am 17. October 6. bas Liquidations= Verfahren erdffnet worden.

Es werben baher alle diejenigen unbefannten Glänbiger, welche an bas gebachte Gut irgend einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, vorgeladen, a dato Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno, swe przeciw niey uwagi podać przed ostatnim terminem.

Zarazem zapozywa się ninieyszem realnych, a z pobytu swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Ur. Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Jakuba Ulievskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów niegdy Elżbiebiety Marenne i Sukcessorów niegdy Marcina Pannek, iżby na wyznaczonych terminach licytacymych, praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, maywyżey podaiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, rze. czona wieś przyrzeczoną zostanie a po nastąpioney wypłacie summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiącego się do tychże dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Względem summy szacunkowey wsi Woliczewniewskiey w Powiecie Mogilinskim położoney został na dniu 17. Października process likwidacyjny otworzonym, wzywaią się tedy wszyscy nieznani wierzyciele, którzy do wspomnioney wsi iakiekolwiek mniemają mieć realne pretensye, ażeby się wprze-

binnen 3 Monaten, spåtestens in dem auf den 15. Mårz 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Ussessor v. zur Mühlen anderaumten Termine zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, widrigen= und ausbleibendenfalls, aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Unsprüchen an das Gut präcludirt und, ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Onefen ben 17. Detober 1825.

Ronigl. Preup. Land-Gericht.

Subhaftations=Patent.

Es sollen die im Mogilner Kreise belegenen, zur Gabriel v. Gzowskischen Liquidations = Masse gehörenden Güter Gembice und Dzierzązno, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33567 Athlr. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Vietungs-Termine auf

ben 5. September c., und

ben 9. Marg 1826.,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale anberaumt.

Besitsfähigen Raufern werden biefe

ciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 15, Marca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczoney wsi prekludowanemi zostana i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyiney niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, maią być drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r. b. na dzień 6. Grudnia r. b.,

na dzień 9. Marca 1826, z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią naszym ZieTermine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Güter dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesessliche Grunde solches verhinbern.

Das Tax = Instrument und die Verstaufs = Vedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe spåtestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real = Gläubigerin, das Fräulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Nechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahr= zunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hinder= nisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufzgeldes, die Löschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnesen den 28. April 1825. Konigl. Preußisch es Landgericht.

miańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podającemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opierającego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Der Major Johann v. Suchorzewski auf Goluchowo schuldet dem Nicolaus von Prądzynski als Erbe des Martin von Prądzynski 10,000 Athle., welche Zapozew Edyktalny.

Ur. Jan Suchorzewski Major w Gołuchowie Ur. Mikołaiowi Prądzyńskiemu iako Sukcessorowi niegdy Marcina Prądzyńskiego Summę mit 5 proCent zu verzinsen sind. Ueber diese Schuld hat der von Suchorzewössi unterm 18. Juni 1806 eine gerichtliche Verhandlung ausgestellt, und die Schuld selbst ist für den Martin von Przdzynski im Hypothesen = Buche von Goluchowo und Przesupowo-Rubr. II. Nro. 17 d. d. Kalisch den 22. August 1806 ein= getragen worden.

Der Recognitions = Schein über diese Eintragung, so wie die oben erwähnte gerichtiche Berhandlung sind verloren gezgangen, und es wird zur Amortisation dieser Documente ein Termin auf den 2 ten Februar 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Auseultater Scholz in unzferem Gerichts = Locale anderaumt.

Bu diesem Termine werden alle etwas nige Eigenthumer der verlorenen Docu= mente, fo wie alle Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber borgeladen, entweder in Person ober burch einen ge= fetlich zuläffigen Bevollmächtigten, wogu ihnen in Ermangelung naberer Befanntschaft ber Justig-Commissions-Rath Piglofiewicz und Landgerichterath Brach= vogel in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Unsprache geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an biefe Documente praclu= birt, biefelben für amortifirt erklart, und ihnen ein ewiges Stillschweigen bin= fichts ihrer Unsprüche an diese Documente auferlegt werden wird.

Rrotoschin den 12. September 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Tal. 10000 wraz z prowizyą po 5 od sta płacić się mianą iest dłużny.

Względem takowego długu Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Czerwca 1806 r. czynność sądową wystawił, dług zaś tenże dla Marcina Prądzyńskiego w księgach hypotecznych Goluchiowa i Przekupowa Rubr II. No. 17. d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806 roku zapisanym został. Gdy zaś zaświadczenie rekognicy ine względem zapisania tego, túdzież wyżey rzeczona czynność sądowa zaginęła przeto końcem umorzenia dokumentów tychże termin na dzień 2. Lutego 1826 o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Schulz w mieyscu posiedzeń Sadu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich Cessyonaryuszów, zastawników i innych, - aby w terminie rzeczonym osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im wrazie nieznaiomości Ur. Piglosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy stanawszy, pretensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi wyłączeni zostana, umorzenie Dokumentów w mowie będących nastąpi, niestawaiacym zaś wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Frauffadtichen Rreife belegene, bem Ga= muel Langner zugehbrige Gut Jeziorfo, welches nach der gerichtlichen Taxe vom Sahre 1823 auf 19723 Athlr. 14 ggr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben erneuerten Untrag eines Realglaubigers dffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und bie Bietunge=Termine find

auf ben 18. Januar 1826., - ben 19. April und ber peremtorische Termin

- den 19. Juli 1826., bor bem herrn Landgerichtsrath Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck bem Meiftbietenden juge= fchlagen werden foll, in fofern nicht ge= fetliche Hinderniffe eine Ausnahme zu= laffen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Dobra Jeziorke pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Wschowskim położone, Samuelowi Langner należące, które według taxy są. dowey zroku 1823 ua tal. 19723 dg. 14 szel. 8 ocenione zostały, na ponowione żądanie wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym koń. cem termina licytacyine

na dziem 18. Stycznia 1826, na dzień 19. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Lipca 1826, zrana o godzinie gtey przed Delego. wanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dozwola. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokłodnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebistal = Citation. Bon bem unterzeichneten Koniglichen podaie ninieyszem do wiadomości

Zapozew Edyktalny. Podpisany Król. Sąd Ziemiański Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß über den Nachlaß des am 6. Mai pr. zu Nieder-Alt Driedig hiesigen Kreises verstorbenen Gutsbesitzers Rittmeisters Ernst Carl v. Lucke auf dem Anz trag der hinterbliedenen Erben, der erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden ist.

Es werden baber alle biejenigen, welche Unfpruche an die v. Luckesche Nach= laß = Maffe ju haben vermeinen, ad terminum liquidationis ben 28. Sanu= ar 1826 vor bem Deputirten Landge= richterath Sachfe hierfelbft vorgeladen, in welchem dieselben fich entweder per= fonlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wozu denselben die Juftig= Commiffarien Galbach , Mittelffabt , Lauber und Douglas hierselbst vorgeschlagen werden einzufinden, ihre Forderungen anzuzeigen, die etwanigen Borzugerechte anzuführen, die Beweismittel zum Rach= weis ber Richtigkeit ihrer Forderungen bestimmt anzugeben, und bie etwa in Banben habenden Documente gur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldens den Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben durfte werden verwiesen werden.

Fraustadt den 26. September 1825,

Kbniglich Preus. Landgericht.

publiczney, iż nad pozostałością w dniu 6. Maia r. z. w dolnych starych Drzewcach zmarłego driedzica i Rotmistrza Ernesta Bogumiła Lucke, na wniosek pozostałych Sukcessorow, sukcessyiny process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do massy pozostałości rzeczonego Lucke pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w tutej szym pomieszkaniu sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Mittelstaedt, Lauber i Douglas proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek slużyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyłuszszyli i w ręku ich znaydować się mogące dokumenta złożyli. Niestawaiący Wierzyciele spodziewać się maia, iż za utracaiących wszelkie pierwszeństwo uznani i z pretensya. mi swemi tylko do tego odes'ani będą, co się po zaspokoieniu zglaszaiących się kredytorów z massy pozostanie.

Wschowa d. 26. Września 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziamiański. Befanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations Patente das in der Stadt Brak unter der Nr. 128 gelegene, den Luchmacher hornschen Erben gehörige, auf 240 Athlr. gerichtlich taxirte Wohnhaus nebst Feldgarten, in dem hier am 10. Februar f. J. anstehenden Lermine meistbietend verkauft werden, wozu wir Känfer einladen.

Meferit ben 3. October 1825.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise im Dorse Kromostice unter Nro. 19 belegene, bem Sasismir Jozesiak zugehörige Erbstelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 236 Athlir. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistelictenden verkauft werden, und der persentorische Vietungs-Termin ist auf den Iten April 1826 vor dem Herrn Landgerichtörath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, was besitzsähisgen Känfern hierdurch bekannt gemacht wird.

Krotoschin den 12. Dezember 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego domostwo, w mieście Broycach pod liczbą 128 leżące, spodkobiercom szewca Horna należące, sądownie z przynależącym do niego ogrodem polnym na Talarów 240 cenione, publicznie naywięcéy daiącemu w terminie na dzień 10. Lutego r. p. wyznaczonym tu przedane będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 3. Paździer. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 19 położone, do Kaźmierza Józefiaka należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonév na Tal. 236 iest ocenione. na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 3. Kwietn a 1826. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym to terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publico wird bekaunt gemacht, daß der laut Subhasiations patent vom 29. September d. J. zum deschischen Verkauf des zu Indwrociam Nro. 303 belegenen, Saul Lewinschen Grundstücke, auf den 17. Januar 1826. angefeste Termin, auf den Antrag des Extrahenten der Subhasiation aufgehoben worden ist.

Bromberg den 29. December 1825. Ronigl. Preng. Landgericht,

### OBWIESZCZENIE.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż termin podług patentu subhastacyjnego z dnia 29. Wreśnia r. b. do publiczney sprzedaży gruntu w Inowrocławiu pod liczbą 303. położonego, do Saula Lewina należącego, na dzień 17. Stycznia 1826 r. wyznaczony, na wniosek Extrahenta subhastacyj zniesionym został.

Bydgoszcz d. 29. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

ski

### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königs. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Berkauf der hierselbst vor dem Acissener-Thore unter Mrv. 20 belegenen, dem Müller August Fengler gehörigen, auf 287 Atst. 15 fgr. geschätzten Windmühle im Wege der nothwendigen Subhastation einen peremforischen Bietungs = Termin

### auf ten 11. Februar f. J.

Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem Beschiftschige und Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, baß ber Meistbietenbe bes Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesestliche Hiebernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 1. Dezember 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed bramą Rydzynską pod No. 20 sytuowanego do Augustyna Fengler miynarza należącego, na 287 tal. 15. sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 11. Lutego r. p. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzędowania naszego na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących z tém oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się može, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną

bydź może.

Leszno d. 1. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Im Auftrage bes Koniglichen Land= Gerichts zu Pofen, vom 7, Marg c. as Dro. 6512, haben wir jum öffentlichen nothwendigen Verkauf ber bem Johann Piehl gehörigen, in ber Camoner Hollen= berei, unter Mro. 4 und 9 gelegenen, beiben Ackerwirthschaften, von benen die erstere auf 600 Nithlr., die lettere aber auf 646 Athle, gerichtlich abge= schätzt worden ift, einen anderweiten Termin auf ben I. Mary 1826. fruh um 9 Uhr an unferer gewohnlichen Ge= richte = Gelle anberaumt, und laden bagu Ranflustige, welche in termino eine baare Caution von 100 Athle. zu bepo= niren haben, hierburch mit ber Bebeutung vor, daß auf jede ber subhafta ge= Rellten Aderwirthschaften quaft. befonbere geboten werden fann, und ber 3u= schlag erfolgen foll, wenn nicht gesets= liche Grunde eine Ausnahme gestatten.

Schrimm ben 15. November 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publifanbum. Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 7. Marca r. b. Nr. 6512 wyznaczyliśmy do publiczney konieczney sprzedaży dwóch gospodarstw rolniczych Janowi Pichlowi należących, w holedrach Czmońskich pod No. 4 i 9 położonych, z których pierwsze na 600 Tal. a ostatnie na 646 Tal. sadownie ocenionem iest, powtórny termin na dzień 1. Marca 1826 o godzinie 9tey w lokalu naszym, ochotę kupienia maiących, mogących w terminie Tal. 100 kaucyı gotowizna złożyć z tém nadmienieniem zapozywamy, iż z sprzedać się maią. cych gospodarstw na każde z osobna možna bedzie licytować, i przybicie ieżeli nic z prawa na zawadzie nie będzie, nastąpi.

Szrem d. 15. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Bufolge Auftrags eines Konigl. Land= gerichts zu Schneibenfuhl, foll bie in ber Stadt Czarnifau sub Nro. 145 und 150 belegene, bem Burger und Backer Carl Menmann zugehbrige, auf 150 Rtl. gerichtlich abgeschätzte mufte Bauftelle, im Wege ber Subhastation ad instantiam fisci meiftbietend verkauft werden.

Wir haben biergu einen peremtorischen Termin auf den 1. Februar 1826

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź plac pusty pod Nro. 145, 150. w Czarnowie znaydujący się, Karolowi Neumann obywatelowi i piekarzowi tamže naležący, na 150 Tal. sadownie oceniony przez subhastacya na wniosek Rządu naywięcey daiącemu sprzedany.

Wyznaczywszytym końcem ter-

früh um 9 Uhr hier anberaumt, und laben zu bemfelben Kauflustige, Besitzund Jahlungöfähige mit dem hinzusügen vor, daß die Tape zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Schönlanke ben 7. Oftober 1825. Ronial. Preuß. Friedensgericht.

min zawity na dzień I. Lutego 1826. o 9. godzinie zrana w Sądzie naszym, wzywamy chęć kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących ztém nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzana bydź może.

Trzcianka dnia 7. Paździer. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations-Patent.

Das bei ber Stadt Punih im großen Felde belegene, aus einem halben Quart Acker incl. der Wiefe bestehende, und dem abwesenden Joseph Meloch eigensthümlich zugehörige Grundstück, welsches gerichtlich auf 480 Athlr. gewürzdigt ift, soll im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen peremtorischen Bietungstermin auf den 30. Januar k. J. Vormittags um 9 Uhr in loco Punitz angeseht, und laden zu demselben diesenigen Kauslustigen, welche die erforderlichen Besitz und Jahlungsfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Versicherung ein, daß der Meistbietent den Juschlag gewärtigen kann.

Die Tare ist in unserer Registratur täglich einzusehen, dagegen werden die Kausbedingungen im Termine eröffnet werden.

Bojanowo den 13. November 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Gruut przy mieście Poniecu w wielkim położony z iedney kwarty roli i łąki składaiący się, a nieprzytomnego Jozefa Meloch dziedzicznie własny, który sądownie na 480 tal. iest oszacowany, ma bydźtorem dobrowolney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 30. Stycznia 1826. przedpołudniem o 9. godzinie w Poniecu, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupnamających, którzy potrzebne przymioty nabywania i płacy okazać są w stanie z tem zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa może codziennie w Registraturze naszey bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Boianowo d. 13. Listopada 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju. Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum bf=

fentlichen Berfauf:

1) ber zu Schweitau unter Nr. 79 belegenen, zum Nachlaß bes Acferburger Andreas Jauer gehörigen Ackerwirthschaft, zu welcher zwei Ruthen Ackerland gehören, zusammen geschäht auf 370 Athle. und

2) des zum Nachlaß des Müller Mischael Hoffmann gehörigen, zu Reissen unter Nr. 133 belegenen und 130 Athle. gewürdigten Wohnhausses nebst der dazu gehörigen auf 216 Athle. 20 fgr. geschähten Windmühle,

im Wege ber freiwilligen Subhastation einen peremtorischen Bietungstermin auf den 23. Januar a. f. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäfts-Locale anberaumt, zu welchem wir bestüffähige Rauflustige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, insofern nicht gesehlische hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur einge-

feben werben.

Lissa den 12. November 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Die unten naher bezeichnere Paus line Boigt, separirte Grünert, welche bom Konigl. Polizei Directorio zu Posen, wegen Diebstahl und Winkels Patent subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy

do publiczney sprzedaży

1) nieruchomości w Święciochowie pod Nro. 79. położoney, do pozostałości Andrzeia Jauer należącey, do którey dwie sztuki roli należą, ogólnie na 370 Tal. otaxowaney,

2) domu w Rydzynie pod Nr. 133. położonego, do pozostałości Michała Hoffmanna młynarza należącego wraz z wiatrakiem ogólnie na 346 Tal. 20 śgr. otaxowa-

nych,

w drodze dobrowolney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 23. Stycznia 1826. o godzinie 3. popołudniu, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem namienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno dnia 12. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

List gończy.

Nižey wyrażona Paulina Voigt rozwiedziona Grünert, która przez Król. Dyrektorium Policyi Poznańskiey dla popełnioney kraburerei per Transport zur weiteren Beforderung an bas Konigl. Polizeis Prafidium ju Berlin, dem biefigen Polizei Magistrate am 15. December p. a. überliefert worden, entsprang an demfelben Tage aus bem hiefigen Gradtgefängniffe, und machte fich gleich nach Entweichung aus bem Ges fangnisse in hiesiger Stadt eines Dieb, stabls schuldig, worauf sie auch gleich wieder ergriffen und uns jur Unter, suchung überliefert wurde.

Im Laufe der Untersuchung hat In culpatin abermals Gelegenheit gefunben, geffern Machmittags um 4 Uhr aus dem Urrefte ju entfpringen.

Alle refp. Behorden merden baber ergebenst ersucht, auf die dem Publico außerst gefährliche Berbrecherin zu bigiliren, und fie im Betretungsfalle unter ficherer Escorte an uns abliefern au lassen.

Mieferis den 2. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Signalemeint. 1) Familienname, Grunert;

2) Vorname, Pauline; 3) Geburtsort, Wismar;

4) Religion, evangelisch;

5) Ulter, 32 Jahr;

6) Große, unterm Maaß;

7) Haare, Schwarz;

8) Stirn, flach feingefaltet; 9) Augenbraunen, schwarz;

10) Augen, schwarz;

11) Dase, mittel;

12) Mund, aufgeworfen;

dzieży i pokatne kurewstwo, końcem dalszego odesłania oney do Prezydium Policyi Berlińskiev w dniu 15. Grudniu r. p. przesłana została, zaraz w tymże samym dniu z tuteyszego mieyskiego zbiegła aresztu i po zbieżeniu tu dopuściła się kradzieży, lecz natychmiast schwytang i do indagacyi nam oddaną została.

W toku indagacyi znalazła sposobność w dniu wczorayszym do powtórney ucieczki z aresztu.

Upraszamy przeto wszystkich Władz, gdy zbiegła, wiele Publiczności szkodzić może, aby miały baczne oko, na iey schwytanie, a w razie zdybania, takową pod pewną strażą tu nadesfaiv.

Miedzyrzecz d. 2. Styczn. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### RYSOPIS.

Nazwisko, Grünert; Imie, Paulina; Mieysce urodzenia, Wismark, Religii, ewangielickiey. Wiek, 32 lat; was and and Wzrost, mniey nad 5 stóp; Włosy, czarne; Czoło, płaskie; Brwi, czarne; Oczy, czarne; Nos, mierny; Zeby, zdrowe;

14) Rinn, rund;

15) Benchesbildung, oval;

16) Gefichtsfarbe, blaggelb;

17) Bestalt, mittel;

18) Sprache, deutsch, frangofisch. Befondere Rennzeichen.

Befleibung.

Gelbegumwollnes Halstuch, roth i niebieskie, popielate wełniane und blangestreiftes Rleid, gran wollne pończochy i trzewiki skórzane. Strumpfe und Leberfchube.

13) Zahne, gefind; Podbrodek, okragly;

Twarz, pociagła;

Kolor twarzy, blado-źółty;

Postać, mierna;

Mowa, niemiecka i francuska; Znaków szczególnych, żadnych.

UBIOR.

Chustka na szyi żółta, bawełniana, suknia w paski czerwone

Befanntmachung.

Die juni 22. December c. angefun= bigt gewesene Auction findet den 12ten Januar f. Bormittags um 10 Uhr ffatt.

Pofen ben 29. December 1825.

Der Landgerichte = Referendarius, Rungel.

Obwieszczenie.

Ankcya na dzień 22. Grudnia r. b. wyznaczona na dzień 12. Stycznia fut. o godzinie 10tey przed południem odłożona została.

Poznań d. 29. Grudnia 1825. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego,

Küntzel.

Die Stadtschule am Graben ift mit Genehmigung und Mitwirkung Einer Ronigl. Bochlobl. Regierung, ju einer hoberen beuischen Burgerschule aus 3 Rlaffen erhoben worden, und es wird mit bem 9. d. DR. der Lebes Eurfus beginnen. Schüler welche einzutreten munfchen, haben fich im Laufe Diefer Woche bei bem Paftor Secundarius herrn Friedrich jur Prufung ju ftellen, und ihre Zeugniffe beigubringen. Pofen ben 3. Januar 1826.

Der Schulvorstand.

Den refp. Abonnenten zeige ich ergebenft an, bag bas 6te Abonnement nicht Montag, sondern Dienstag ben 10. Januar bestimmt fatt finden wird. J. G. Haupt.

Montag ben 9. Januar frifche Wurft und Sauerfohl bei Friebel I.

# Machweifung

Thursday Zarasan szeren

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat December 1825.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rithe. Sgr. Pf.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | Atlr. Sgr. Pf.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Gerfie dito Hafer dito Grbsen dito Hisfer dito Hisfer dito Hisfer dito Mibsen oder Leinsamen dito Reisse Vohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito Hopfen dito Hopfen dito Hopfen dito Hopfen Grüße der Schift. Buchweizen: Grüße dito Gersten: Grüße dito Gersten: Grüße dito | $ \begin{vmatrix} 1 & 5 & - \\ - & 19 & 3\frac{2}{3} \\ - & 15 & - \end{vmatrix} $ $ - & 12 & 6 \\ - & 22 & 1 \\ - & 27 & 9\frac{1}{3} \\ - & 19 & 7 \\ 1 & 8 & 4 \\ 2 & - & - \\ - & 10 & - \\ - & 15 & - \end{vmatrix} $ | Hammelsteisch dito. Ralbsteisch dito. Siedsalz dito. Butter das Quart Vier dito. Brandtwein dito. Bauholz, die Preuß. Elle nach | - 2 - 2 6 - 1 10 - 1 10 - 1 4 - 7 3 - 6 - 3 7 3 10 - 4 10 - 1 |

are the trade and training the top of the first arrest